## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Antelligeng-Comtoir im Posthause.

Nº 126. Mittwoch, den 27. Mai 1835.

Ungekommene gremden vom 24. Mais

Br. Guteb. v. Dften aus Biernit, f. in Do. 23 Wallifchei; br. Dberaint, mann Urnot aus Ruffocin, fr. Kaufm. Dafgtiewicz aus Brefeben. fr. Lebrer Reguleft aus Reugut, Br. Plenipotent Sartung aus Zione, Br. Pachter Klutomeft aus Bafrzewo, die Grn. Pachter Rapsti und Untoniewicz aus Gogolewo, I. in Ro. 33 Ballifchei; fr. Partifulier b. Podgorefi und fr. Raufm. Lubegynefi aus Sam= ter, 1. in Do. 20 St. Abalbert; Sr. Bildhauer Pauli aus Ronigeberg, fr. Regie ftrator Schwandtle aus Rogafen, Sr. Gefretair Erner aus Bullichau, I. in Ro. 95 St. Abalbert; Frau Raufm. Roch aus Mur.-Boslin, I. in Do. 384 Gerber= ftraffe; Br. Gebeime Rath Muller aus Berlin, Br. Juftig = Rommiffarind Martini aus Grat, Br. Gutsb. v. Dobryvdi aus Bomblin, I. in Do. r Gt. Martin; Br. Guteb. v. Rurnatoweff ans Bogiechowice, Gr. Pachter Bortoweff aus Paniento, or. Pachter Borfoweli aus Rendorf, Sr. Pachter Rlimeli aus Biofno, I, in Ro. 154 Buttelfrage; Frau Dottorin Michelfohn aus Rogafen, fr. Guteb. v. Broni= fomeli aus Piasti, fr. Guteb. b. Bronifomeli aus Rogutowo, fr. Guteb. b. 30ch: lineft aus Brodnica, I, in Ro. 391 Gerberftrage; Br. Guteb. v. Dunin aus Lechlin, Sr. Guteb. v. Wollowicz aus Binna, fr. Guteb. v. Cforzewell aus Ramie= niet, fr. Doftor Binder aus Plefchen, fr. Kreis-Steuer-Ginnehmer Thierling und fr. Kondufteur Dorlow aus Schrimm, I. in Do. 394 Gerberftrage; Br. Guteb. v. Scraniedi aus Cheimno, Sr. Guteb. v. Storafgeweffi aus Schoffen, Br. Guteb. v. Cforafzewefi aus Glinno, Frau Guteb. v. Gierafowefa aus Dtuf, fr. Raufm. Stodlein aus Berlin, I. in Do. 243 Breslauerfrage; Dr. Regierunge= und Bau= rath Dbifch aus Bromberg, Sr. Ban : Infpettor Schildner and Gnefen, I. in Do. 180 Bergfrage; Frau Raufm. Leber aus Barmbrunn, Frau Afftuar Spiesti aus Rrotofchin, 1. in Do. 136 Bilhelmoffrage; Dr. Gan, Kommiffionair bes Menage-

rie - Befigers Polito and Stettin, 1. in Do. 124 Magazinftrage; Sr. Kaufmann Schodner aus Grunberg, Br. Sandelsmann Lindemann aus Gollang, t. in Do. 350 Jubenfrage; Br. Probit Dyniewicz aus Mietrzanowo, Sr. Kommiffarius Walfreivell aus Murgynowo, 1. in Do. 168 Bafferfrage; Gr. Defonom Boblers aus Betiche, I, in no. 94 Ct. Abalbert.

## . was die Dom 25. Mai.

Br. Doft, Erpediteur Jadet aus Wollftein, I. in Do. 99 Salbborf; Gr. Guteb. v. Pruefi aus Grab, Sr. Guteb. v. Radzimineft aus Zuramia, I. in Ro. 251 Bredlauerftrage; fr. Raufin. Bact aus Bromberg, I. in Do. 384 Gerberftrage: fr. Mendant Schurich und fr. Raffen - Affiftent Boch aus Meferit, fr. Partifulier v. Stowedi aus Pomianfowo, Sr. Sauslehrer Ruhn qus Bergogsmalbe. I. in 3to. 95 St. Abalbert; Die gen. Raufleute Schiff und Cohn aus Wollftein, Rrau Rolf aus Chodziejen, 1. in Do. 20 St. Moalbert; Gr. Guteb. v. Stodi aus Rallid, Frau Ginteb. v. Swifaulote aus Rofauty A. in Del 391 Gerberftrage; Br. Kommiffaring Anrojeweti oue Mickgong tain Do. 468 Wafferftraffe and Bakener, sic Grin Bodier Rashkund Binton cure, the Geneting of Tin Stor

23 Mallischer für Partugber er Lovegärke aus der Kauffen Liebenner i aus Bane

1) Subhastationspatent. Das, Patent subhastacving, Maiernosc auf mo 188 and hi A midde se szlachecke, składająca się: 198 de ce

tery L. in Money Che Walterry In Bullogany parti and Challedown, for Brain

1) bent Dorfe Rosnowa, no and the one Rosnoway of the topast

2); 1=18 ( = Mosnowfo, ) and not on 2) ze wsi Rosnowka. A aging the

3) ze wsi Geroslawiec, 16 3) ze wsi Geroslawiec.

fiehende, im Regierungebegiet Posen, Departamencie i powiecie Poznań-Pofener Breifes belegene; ber Antonina skim ležąca, do Ur. Antoniny z Przyv. Pomorska geb. v. Pryvjemeta; gehorie jemskich Pomorskiev naležaca. ktoac abelide Ciut Rosnovo, welches ges ra sadownie na 36,439 tal. 5 ser, 8richtlich auf 36,439 Riblr: 5 fgr. abge- ceniona została, publicznie naywieichabt worden, foll im Termine ben 2 8. cey daigcemu w terminie na dzien Suli 1835. fruh um 10 Uhr por un= 28. Lipca 1835. zrana o godzinie ferm Deputirten Landgerichterath Cule- 10. przed Deputowanym naszym Semonn in unserm Partheienzimmer of- dzig Ziemiańskim Culemann w izbie fentlich an ben Deifibietenden berfauft naszey dla stron wyznaczonym, przewerben Raufluftige werben hierburch dang bydz ma. Chęć kupienia ma-

4) ben Saulandereien Rodnowskie be- (4) z Holledrow Rosnowskich, w eingeleben, in bem Termine ihre Gebote igei wzywaią się ninieyszem. aby liabzugeben. Die Tare, der neueste Hypothekenschein und die Kaufbedingungen können in der Registratur eingesehen werden.

Pofen, den 15. Januar 1835. Ronigl. Preuß. Landgericht.

over consend of the

cyta swoie w terminie podali.

Taxe, naynowszy wykaz hypoteczny i warunki kupna w registraturze przeyrzeć można.

Poznań, d. 15. Stycznia 1835. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

person der serenterich in, verlagit were

orn, does thir Range disloyer.

Chee harrien mainer badd 2) Bekannemachung. Die gum Rachlaffe bes Generals von Dabrowefi gehorigen, im Schrobaer Rreife gelege= nen Guter Brzenica und Whoftowo, follen von Johanni b. 3. ab, auf 3 hinterein= ander folgende Sahre, offentlich an ben Meifibictenden vernachtet werben. Bier= ju fteht ein Termin am 16ten Juni c. Vormittags um 10 Uhr in unserm Inftruftionszimmer vor bem Dberlandes, gerichte-Rath Rofcher an, zu welchem Pachtluftige hierdurch mit bem Bemer= fen eingelaben werben, bag bie Pacht= bedingungen in unferer Regiftratur ein= aufehen find und jeder Bieter gleich bei Abgabe feines Gebots eine Raution von 1000 Athlr. baar ober in geldwerthen Plapieren erlegen muß. 2139 ang 19236 & czeje naywięcey dalacemu przedany,

Pofen, ben 7. Mai 1835.

Arch Brooks de Zoneshar

Königl. Preng. Landgericht.

Obwieszczenie. Dobra Zrzenica i Włostowo, do pozostałości Generała Dabrowskiego należące, w powiecie Szrodskim położone, od Sgo Jana r. b. na 3 po sobie idace lata, naywiecey daiacemu publicznie wydzierzawione bydź maią. Tym końcem termin licytacyiny na dzień 16. Czerwca r. b. zrana o 10téy godzinie w izbie naszéy instrukcyjnéy przed Deputowanym Radzcą Naywyższego Sądu Głównego Röscher wyznaczonym został, na który ochotę dzierzawienia maiących wzywamy z nadmieniem, że warunki dzierzawy w Registraturze naszéy przeyrzeć można i każdy licytant natychmiast przy podaniu swego licytum kaucya 1000 Tal. w gotowiźnie lub w papierach wartość pieniężna maiacych złożyć winien.

Poznań, dnia 7. Maja 1835. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung. Ce foll bie im Großherzogthum Pofen im Bomfter Rreife gelegene herrichaft hammer Bo= run, welche 129,467 Rthlr. 27 Egr. 6 Pf. tarirt ift, im Bege ber Erecution offentlich an ben Meiftbietenden in dem, bier am 4. Juli f. anftehenden Termine, ber peremtorisch ift, verfauft werden, wozu wir Raufer einladen.

Die Taxe und Raufbedingungen, fo wie der neufte Sypothefenschein tonnen in unferer Regiftratur eingefehen werben.

Meferit, ben 15. Geptember 1834. Ronigl. Preug. Landgericht.

hol my Penison Wyd anolwi 1191 or Asish de vinces you minime to

Obwieszczenie. Maiętność Hammer Boruyska w Wielkiem Xiestwie Poznańskiem powiecie Babimostskim leżąca i sądownie na 129,467 Tal. 27 sgr. 6 fen. oceniona, bedzie drogą exekucyi w terminie na dzien 4. Lipca r. p. tu wyznaczonym, publicznie naywięcey daiącemu prze-Chęć kupienia maiacy wzywaia się nań ninieyszem.

Taxe, warunki kupna i wykaz hypoteczny naynowszy codziennie w Registraturze naszéy przeyrzeć można.

Międzyrzecz, d. 15 Wrześ. 1834. Król. Prnsi Sąd Ziemiański.

4) Bekanntmachung. Es foll bas in der Stadt Brab, im Deferiger Rreife, unter ber Dr. 190 gelegene, bem Tuchmacher Daniel Grunberg geborige, 189 Rthlr. tarirte Wohnhaus nebft Garten und Bubehor, im Wege ber Erefution offentlich an den Meiftbietenden, in bem bier am 3. Juli c. anftehenden Termine, ber peremtarisch ift, verkauft werden, mogu wir Raufer einladen.

Die Tare, die Kaufbedingungen und ber neueste Sypothekenschein konnen in unferer Regiftratur eingesehen werben.

Meserit, ben 9. Februar 1835.

Ronigl. Preug, Landgericht

Obwieszczenie. Dom mieszkalny w mieście Broycach powiecie Międzyrzeckim pod liczbą 190. leżący, Danielowi Grünberg sukiennikowi należący i sądownie na Tal. 189. oceniony, będzie drogą exekucyi wraz z ogrodem i przyległościami w terminie na dzień 3. Lipcar. h. tu wyznaczonym peremtorycznym, publicznie naywięcey daiącemu przedany.

Chęć kupienia maiący wzywaią się nań ninieyszém.

Taxe, wykaz hypoteczny naynowszy i warunki kupna codziennie wiregistraturze naszéy przeyrzeć można.

Międzyrzecz, d. g. Lutego 1835. Król. Pruski Sad Ziemiański.

5) Bekannemachung. Es foll bie über bem Dbrafluß bei der Stadt Schwe= rin im Birnbaumer Rreife gelegene, bem Schuhmacher Johann Gottlieb Bufowsfi gehorige, 180 Rthl. tarirte Grad = und Pflugwiese von 4 Morgen Culmifch im Wege ber Exefution offentlich an ben Meiftbietenben in bem bier am 4ten July e. anftebenben Termine, ber per= emtorifch ift, verkauft werden, wozu wir Raufer einladen.

Die Tare und bie Raufbedingungen fonnen in unferer Regiftratur eingesehen merben.

Bugleich fordern wir alle etwanige Real= Pratendenten auf, ihre Unspruche an die ju verfaufende Wieje im obigen Termine anzumelden; widrigenfalls fie bamit werben pracludirt und ihnen beshalb ein emi= ges Stillschweigen wird auferlegt werben.

Meferif, ben 12. Febr. 1835.

Ronigl, Preug. Landgericht.

Obwieszczenie. Łaka do siana iako i też do orania zdolna, pod miastem Skwierzynem powiecie Międzychodzkim nad rzeką Obrą leżąca, Janowi Bogumilowi Wusowskiemu szewcowi należąca, z 4 morgów mia. ry chełmińskiey składaiąca się i sądownie na 180 Tal. oceniona, będzie drogą exekucyi w terminie na dzień 4. Lipcar. b. tu wyznaczonym, publicznie naywięcey daiącemu przedana. Chęć kupienia maiący wzywaią się nań ninieyszém.

Taxe i warunki kupna codziennie w Registraturze naszéy przeyrzeć možna.

Zarazem wzywaią się wszyscy niewiadomi wierzyciele rzeczowi, ażeby się z pretensyami swemi do wspomnionéy łąki w terminie wyżey naznaczonym zgłosili, inaczéy z takowemi z nałożeniem im wiecznego milczenia zostana wyłuszczeni.

. Międzyrzecz, d. 12, Lutego 1835. Król. Pr. Sad Ziemiański.

6) Proclama, Alle biejenigen, welche an die, von bem jett verftorbenen de Molliere fur feine Dienftverwaltung als Exefutor bei bem unterzeichneten Landgerichte bestellte Dienst-Caution, Die nach bem Empfangeschein ber General= Staatsfaffe vom 25ften November 1833 Do. 6565 in 100 Athle. Cour. befteht, Unfpruche haben, werben aufgeforbert,

Proclama. Wszyscy ci, którzy do kaucyi przez zmarłego teraz de Molliere za urzędowania swoie iako Exekutor przy podpisanym Sądzie Ziemiańskim stawioney, podług kwitu generalnéy kassy rzadowéy z dnia 25. Listopada 1833 r. No. 6565. sto talarów w kurancie wynoszącey pretensye maia, wzywaią się ninieyfolche in bem auf ben 27 ften Juni e. szem, ažeby takowe w terminie na Vormittags um so Uhr in unserm Instiruktionszimmer vor dem Herrn Meferens darius Rester ansiehenden Termine anzumelden, widrigenfalls dieselben nach fruchtlosem Ablanfe des Termins ihres etwanigen Anspruchs an die Caution des ic de Molliere für verlustig erklärt und damit an die Erben desselben werden verzwiesen werden.

Bromberg, den 5. Marg 1835. - Rouigl. Preuß. Landgericht.

7) Koiktalcitation. Auf bem im Pleschner Kreise belegenen, dem Joseph v. Tomicki und deffen Chefrau Tekla gesbornen v. Piotrowska gehörigen abelichen Gute Suchorzewo, haften unter andern Rubr. III:

1) sub Nro. 13. für die Katharinageborne v. Lukomeka verehelichte v. Zakrzewska 333 Mtl. 10 fgr.;

2) sub Nro. 15. 1626 Mthlr. 1 fgr. 11 pf., sub Nro. 26. 332 Athl. 10 fgr., sub Nro. 27. 151 Athl. für den Joseph v. Korzenicki;

3) sub Nro. 21. 3 Athlr. fur einen gewiffen Peter, und

4) sub Nro. 23. 83 Atl. 10 fgr. für ben Peter Unton v. Smolinski, welche Forberungen bei Einrichtung bed Hypothekenwesens, ex decreto vom 9. September 1797, eingetragen worben.

Auf ben Antrag ber obgebachten Besfiger werben bie ermahnten Forberungen, beren Berichtigung zwar erfolgt ift, ohne

dzień 27. Czerwca r. b. zrana o godzinie 10. w izbie naszey instrukcyiney przed Referendaryuszem Ur. Kessler wyznaczony podali, gdyż w razie przeciwnym po bezskutecznym upłypieniu terminu za utracaiących pretensye swoie do kaucyi de Mollie. re uznani i z takowemi tylko do sukcessorów iego wskazani zostaną.

Bydgoszcz, dnia 5. Marca 1835. / Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozew edyktalny. Na dobrach szlacheckich Suchorzewie w powiecie Pleszewskim położonych, do Ur. Józefa Tomickiego i małżonki iego Tekli z Piotrowskich należących, intabulowane są między innemi Rubr. III.

1) pod No. 13. dla Katarzyny z Lukomskich Zakrzewskie 333 Tal. 10 sgr.;

2) pod No. 15. 1626 Tal. 1 sgr. 11 fen.;

pod No. 26. 332 Tal. 10 sgr.; pod No. 27. 151 Tal. dla Józefa Korzenickiego;

3) pod No. 21. 3 Tal. dla pewnego Piotra i

4) pod No. 23, 83 Tal, 10 sgr. dla Piotra Antoniego dwóch imion Smolińskiego, które to pretensye przy założeniu hypoteki na mocy dekretu z dnia 9. Września 1797, zapisane zostały.

Na wniosek wyżey rzeczonych właścicieli dóbr tychże, pretensye rzeczone, których zapłacenie nastą-

daß jedoch die Quitfungen zu erhalten

find, hiermit aufgeboten.

Alle Diefenigen, welche an biefe Schulbpoffen, als Eigenthumer, Ceffionarien, Dfand ber fonftige bereshtigte Inhaber. Unfpruch zu machen haben, werben Bebufd ber Geltendmachung berfelben gu dem, ben 2. September b. 3. Bor= mittage 10 Uhr, hierfelbft vor bem Land= gerichterath Boretius anftebenben Ter= mine mit ber Berwarnung vorgelaben, ban bie Ausbleibenden mit ihren etwani= gen Unfpruchen an die Gingangs erwahn: ten Forderungen prafludirt, ihnen beb= halb ein ewiges Stillschweigen gegen bie Befiger bes Guts Suchorzewo auferlegt und Die Lofchung ber Forberungen im Supothefenbuche verfügt werden wird.

Rrotoschin, den 26. Februar 1835. Ronigl. Preuß. Landgericht.

erminie ne delen dalpee e.

8) Bekanntmachung. Der Schullehrer Johann Rychlewick in Klein-Zalesie bei Kobylin und seine Chefrau Magdalena geborne Smorowska, haben für die Dauer ihrer Che, am 19. November 1834, die Gütergenreinschaft ausgeschlossen.

Rrotoschin, den 30. April 1835. Ronigl. Preuß. Landgericht.

9) Subhastationspatent. Das lu ber Stadt Fraustadt sub Nro. 681. auf ber Topferstraße belegene massive Bohns haus nehst Zubehor, welches nach ber gerichtlichen Tare auf 1854 Athlr. 15 pilo, kwitów zaś na to dostać niemożna, ninieyszem się wywołują.

Wszycy ci, którzy do tych pozycyi dłużnych iako właściciele, cessyonaryusze, zastawni lub inni posiadacze pretensye mieć sądzą, zapozywaią się końcem popisania się temiż prawami swemi do terminu na dzień 2 go Wrześniar, b. o godzinie 10. zrana tu w mieyscu przed W. Sędzią Boretius wyznaczonego pod tém zagrożeniem, iż niestawający z pretensyami swemi mieć mogacemi do wyżéy wymienionych pozycyi wykluczeni zostaną, wieczne w téy mierze przeciw posiedzicielom dóbr nakazane im będzie milczenie, wymazanie zaś summ owych w księdze hypoteczney rozporządzonem zostanie.

Krotoszyn, dnia 26. Kutego 1835. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie. Jan Rychlewicz nauczyciel w małém Zalesiu pod Ko. bylinem i małżonka tego Magdalena z Smorowskich na czas małżeństwa swego dnia 19. Listopada 1834. wspólność maiątku wyłączyli.

Krotoszyn, d. 30. Kwietnia 1835. Król. Pruski Sad Ziemiański.

Patent subhastacyiny. Dom murowany pod No 681. na Garncarskiéy ulicy w Wschowie położony wraz z przyległościami i na summę 1854 Tal. 15 sgr. sądownie oceniony, pufgr. gewurdigt worden ift, foll den 29. August c. Vormittage 10 Uhr vor dem Referendarius Meyer, in dem Instruktions-Zimmer des Khniglichen Land- und Stadtgerichts hiefelbst, dffentlich versteisgert werden. Die Tape und der neueste Hypothekenschein kann in unserer Regisstratur eingesehen werden.

Frauftadt, ben 14. Mai 1835. Ronigl. Preuß. Landgericht.

blicznie sprzedanym bydź ma, termin licytacyiny ostateczny na dzień 29. Sierpnia r. b. przed Referendaryuszem Meyer na sali instrukcyiny oznaczony iest. Taxę i wykaz hypoteczny naynowszy w Registraturze naszey przeyrzeć można.

Wschowa, dnia 14. Maja 1835. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Bur Unmel= Ediktalcitation. bung und Geltendmachung etwaniger aus ber Umteberwaltung herrührenber Un= fprüche an die mit 50 Rthlr, baar in die Ronigl. General=Staate-Raffe nicberge= legte Umte = Raution bes fruber bei bem Ronigl. Friedenegericht in Gofinn und gulett bei bem Ronigl. Friedensgericht hierfelbst angestellt gewesenen Sulfes Ere= futore Rarl Gottlieb Unger, werben bie vermeintlichen Pratendenten ad terminum den 6. Juli c. bor ben Landge= richte = Referendarius Umbron, auf das funftige Ronigl, Land= und Stabtgericht hiefelbft, Bormittags 9 Uhr unter ber Berwarnung vorgeladen, bag bie Richt= erfcheinenben ihrer Unfpruche an die Rau= tion verluftig gehen und ihnen nur bas übrige Bermogen bes zc. Unger verhaftet bleibt.

Fraustadt, ben 11. Mai 1835. Abnigl. Preuß. Landgericht.

when woodstee about

Obwieszczenie. Ktokolwiek do byłego Exekutora Karóla Bogumiła Unger pretensya iakowa z czasu i źródła urzędowania iego przy Król. Sadach Pokoju w Gostyniu i w Wschowie mieć może, z takową swoią pretensya do kaucyi w summie 50 Tal. w gotowiźnie do skarbu publicznego przez Ungera złożoney, zgłoszyć się i wiarogodnie ią udowodnić powinien w terminie na dzień 6. Lipcar. b. zrana o godzinie gtéy przed Ur. Ambronn Referendaryuszem w Sądzie Ziemiańskim i Mieyskim tuteyszym oznaczonym, gdyż milczenie utratę prawa do téy kaucyi za soba pociąga, i li tylko z innego maiatku tegoż etc. Unger kontentowanie poszukiwać będzie można.

Wschowa, dnia 11. Maja 1835. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

## Beilage zum Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Nro. 126. Mittwoch, ben 27. Man 1835.

11) Bekanntmachung. Die Gerichtes Eingefeffenen bes Roniglichen Land= und Stadtgerichte gu Pleschen werben bier= burch bavon in Renntniß gefett, daß bie Erefutoren bes unterzeichneten Gerichts verpflichtet find, über jebe eingegangene Poft, ben Zahlungepflichtigen eine gebruckte und numerirte Quittung ju er= theilen, unter welcher jedesmal von ib= nen auch bie Gebuhren anzugeben find, welche fie außer ben, gur Raffe einzugie= benden Geldern etwa fur fich ober bie Behulfen bei ber Pfandung, oder fonft auf irgend eine Beije als Ueberfoften bon bem Schuldner erheben. Gebe, an einen gerichtlichen Eretutor ohne bergleiden gedruckte Quittung geleiftete Bab= lung von Gerichtstoften, wird fur nicht geschehen erachtet, und werden lettere nothigenfalls von den Zahlungepflichti= gen nochmals eingezogen werden,

Bur Bermeibung eines Jerthums wird bemerkt, baß fich diese Bestimmung nur auf diejenigen Salle beschrankt, in welchen die Exekution allein wegen ruckstanbigen Gerichtskoffen veranlaßt worben ift.

Pleschen, den 1. Mai 1835.

Ronigl, Land= und Stabtgericht.

Obwieszczenie. Mieszkańcy w oba wodzie Królewskiego Sadu Ziemsko-Mieyskiego Pleszewskiego zostający, uwiadomiaią się ninieyszém, iż Exekutorowie Sądu podpisanego obowiązani są, na każdą ściagnioną ratę płacącemu z osobna kwit drukowany i w numer opatrzony wystawić, pod którym zawsze każdą należytość, czyli to iemu lub do zafantowania przybranemu pomocnikowi przypadaiącą albo też iakowe inne koszta postronne od dłużnika ściagnione, oprocz pieniędzy do kassy należących się, umieścić powinien. Każda bez kwitu drukowanego sądowemu Exekutorowi oddana zapłata kosztów sądowych, uważana będzie za niewažna, a w razie potrzeby takowego od płacącego ieszcze raz ściągnione zostana.

Dla uniknienia omyłki iakowéy wzmiankuie się, iż postanowienie to ogranicza się tylko na te przypadki w których exekucya iedynie względem zaległych kosztów sądowych wystósowaną została.

Pleszew, dnia 1. Maja 1835. Król. Sąd Ziemsko - Mieyski.

12) Bekanntmachung. Alle Diejes nigen, welche an die in 50 Rthlr. baa. ren Geldes beffehende Umte-Raution bes vormaligen Sulfe-Erecutore Spulwig bei dem ehemaligen Friedensgerichte gu Rawicz aus deffen Umteverwaltung Unfpru= che zu haben bermeinen, merben aufge= fordert, fich in bem am 30. Juni c. fruh um to Uhr bor bem Deputirten, herrn gand = und Stadt = Gerichte = Uffef= for Cachfe in unferm Geschafte - Locale biefelbft anftehenden Termine gu geftel= Ien, und ihre Unfpruche geltend gu ma= chen, widrigenfalls fie mit denfelben an Die Caution und die Raffe prafludirt, und unr au tie Perfon des Spulwig verwies fen werden niuffen.

Rawicz, ben 23. April 1835. Roniglich Preuß. Land= und Stadtgericht.

Obwieszczenie. Wzywamy ninieyszém maiących pretensye z czasu urzedowania Spulwiga byłego pomocnika Exekutora dawnievszego Sadu Pokoju w Rawiczu do kaucyi iego urzędowey z 50 Tal. gotowych pieniędzy składaiącey się, aby się w terminie na dzień 30. Czerwca r. b. zrana o godzinie rotéy przed Deputowanym Ur. Sachse Assessorem Sądu Ziemiańsko Mieyskiego w domu posiedzenia naszego wyznaczo nym zglosili i pretensye swe udowodnili, w razie bowiem przeciwnym zostaną z pretensyami swoiemi do wspomnionéy kaucyi lub do kassy prekludowani i z takowemi tylko, do osoby Spulwiga wskazani.

Rawicz, dnia 23. Kwietnia 1835. Król Sąd Ziemsko - Mieyski.

oor den C Dulbner ver bein.

Durch die neue Kassen Instruktion für die Gerichte des Großherzogthums Posen vom 1. Januar c. ist angeordnet, daß die Boten und Erekutoren über jede Post, die sie kar die gerichtlichen Kassen einzieshen, dem Zahler eine gedruckte mit der Nummer ihres Ablieferungsbuchs versebene Quittung ertheilen sollen. Indem wir unsere Gerichts-Eingesessenen von dieser Einrichtung in Kenntniß setzen, fügen wir die Warnung hinzu, daß jede an einen gerichslichen Erekutor und Boten ohne dergleichen Quittung geleistete Zah-

Proclama. Przez nową instrukcyą kassową dla Sądów Wielkiego Xięstwa Poznańskiego z dnia 1. Stycznia r. b. postanowioném iest, iż Woźni i Exekutorowie na każdą kwotę którą dla kass sądowych ściągną, placącemu kwit drukowany numerem ich książki odstawy opatrzony, udzielić maią. Uwiadomiaiąc więc mieszkańców naszego obwodu o tem rozporządzeniu, dodaiemy ieszcze tę przestrogę, żę każda sądowemu Woźnemu i Exekutorowi bez takowego kwitu uskuteczniona zaplata kosztów

ung bon Gerichtefosten fur nicht gesche= ben erachtet und von ihnen eintretenden= falls nochmals eingezogen werben wirb.

Wollstein, ben 16. Mai 1835. Ronigl. Cand : und Stadtgericht. sądowych, iak gdyby nie nastąpiła uważaną i w podobnym przypadku od nich ieszcze raz ściągnioną zostanie.

Wolsztyn, dnia 16. Maja 1835. Król. Sad Ziemsko-Mieyski.

Popular Den II. Mar wass.

14) Subhastationspatent. Das in ber Stadt Czempin, Roftener Rr., sub Mo. 25 belegene, bem Burger Mathias Sierowsti gehörige Burger = Grundftud, welches gerichtlich auf 350 Rthlr. abge= fchatt worden, foll in Folge Auftrage bes Ronigl. Landgerichts ju Frauftabt im Bege ber nothwendigen Subhaftation, im Termine ben 30. Jani b. 3., bier= felbft in unferem Partheien = 3immer of= fentlich an ben Meiftbietenben verfauft

Raufluftige werden hierdurch eingela= ben, in dem Termine ihre Gebote abzugeben.

Die Tare und ber neuefte Sypotheten= Schein fonnen in unferer Registratur eingesehen werden.

Roften, den 14. Mar; 1835.

Patent subhastacyiny. Posiadłość mieyska w Czempiniu, powiecie Kościańskim pod No. 25. położona, obywatelowi Macieiowi Hierowskiemu należąca, która sądownie na 350 tal. ocenioną została, ma bydz w moc polecenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Wschowie, drogą konieczney subhastacyi w terminie dnia 30. Czerw car, b, w mieyscu, w izbie naszey stron publicznie naywięcey daiącemu sprzedaną gar ich ar ned chojele

Ochote kupienia maiących wzywamy ninieyszem, aby w terminie licyta swe podali. de dita

Taxa i naynowszy wykaz hypoteczny w Registraturze naszéy przeyrzane mogą bydź.

Kościan, dnia 14. Marca 1835. Ronigl. Preuß. Friedensgericht. Krol Pruski Sad Pokoju.

15) Bekanntmachung. Die zweite Lebrerftelle an ber Elementarschule auf St. Abalbert hiefelbft, welche erledigt, und mit welcher ein Ginfommen bon circa 190 Rthlr. jahrlich verbunden ift, foll vom 1. Juli c. ab wieber befett werben.

Obwieszczenie. Mieysce na drugiego nauczyciela przy szkole elementarnéy na przedmieściu S. Woyciecha, tu w Poznaniu wakuiące, z którém dochód około 190 Tal. ro. cznie połączonym iest, od 1. Lipca r. b.znowu obsadzone być ma.

Qualificirte Schulamte = Randidaten wollen fich hierzu perfonlich, oder in portofreien Briefen, bei bem unterzeich= neten Magiftrate, unter Beifugung ibrer Sabigfeite und Ruhrungsattefte, melben.

Pofen, ben IT. Mai 1835.

Der Magiffrat.

Kandydaci du urzędu szkólnego ukwalifikowani, zechcą się więc oso. biście albo listownie za opłaceniem porto pocztowego, zgłosić do Magistratu podpisanego z dolączeniem świadectw ich zdatności równie iak i konduity.

Poznań, dnia 11. Maja 1835. Magistrat.

closes belegent, bom Dirger Mathias

Bierowall gehörter Bergen, Cennoffod,

16) Bekanntmachung. Jum offentlichen Berfauf von 150 Stud Schaa= fen gegen gleich baare Bezahlung, habe ich einen Termin am 4. Juni c. Bormit= tage it Uhr, zu Napachanie bei Pofen, angefest, wozu ich Raufluftige hiemit einlade lab to the ter our

Sois skim pod . o a 5. položone, oby

watelowi Macialowi Hieroweth mus

Pofen, ben 18. Mai 1835.

-voil vininger v. Contarb, min yat

Land= u. Stabtgerichte-Affeffor. -slonge as (W Vig. Comm. ze moszów przevy

Kosmin, data 14, Marca 1835.

Obwieszczenie. Termin do publiczney sprzedaży 150 owiec za gotową zaraz zaplatę w Dominium Napachanie pod Poznaniem, wyznaczylem na dzień 4. Czerwca r. b. o godzinie 11iéy przed południem, na który maiących ochotę kupna ninieyszém zaprasza.

Poznań, dnia 18. Maja 1835. Gontard.

Assessor przy Sądzie Ziemsko-Mieyskim, Z polecenia.

CBI MINE IN MISS AND A STROKE

17) Englifche Bagenichmiere verfertigt und verfauft R. Seibemann, Bredlauerftrafe Dr. 239.

Cowieszergerde. Mieysce na druv (c) Be in anachung Despeite ciogo nauczyciela ciav sakole ele-Petrecular and the Chamburgarian aug Er. Monther fieldfi, welche erlebigt, memernéy na przedmieściu S. Woya. ciceba, tu w Poznaniu wakuiace, a und mit welcher ein Einkommen von eires ktorem dochod obolo 190 Tel, ro-100 Athr. idlient verbunden ift, foll cznie polaczonym iest, od 1. Lipca .. vont r. Juli c. ab wieder besetzt werben. r. b.anoru obsadaone być ma.